## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

.No 152. Mittwoch, den 26. Juni 1839.

Angekommene Fremde vom 24. Juni.

Frau Guteb, v. Swifzulefa aus Rofguty, I. in Do. 13 Breiteffr.; fr. Partitulier Rrajewicz aus Lubofg, I. in No. 24 Biegenfir.; Sr. Raufm. Coulmann aus Goran, Br. Guteb. v. Bafrzewefi aus Dfiet, Br. Wirthfch.=Commiff. Nowacti aus Zamolince, I. im Hotel de Berlin; Br. Bollflaffifitator Edfiein aus Ramitich, Sr. Raufm. Blafchte aus Mur. Goelin, I. in ben 3 Kronen; Die Brn. Raufl. Glas und Geigersmann aus Grag, I. im Tyroler; Sr. Wirthichafter Rlawitter aus Boranlewo, Sr. Guteb. Jordan aus Wonnowic, I. in den 3 Lillen; Br. Guteb. Pollas tedi aus Dffomo, I. im Reh; Gr. Saudlehrer Mofzegoneti aus Luffomo, fr. Dufifus Moficanneli aus Boret, I. in Do. 40 Breslauerftr.; Gr. Probft Beber aus Rwilca, I, im Rarmeliter-Rlofter; bie Grn. Burger Difgeweffi und Dbrembowicg aus Pleichen, und Sr. Guteb. v. Rarefi aus Urfufgewo, I. in ber goldenen Rugel; Die Sen, Guteb. v. Gulergodi aus Chomigze, und v. Bieczpusti aus Gromblewo, I. in ber golbenen Gans; die frn. Guteb. Bille aus Ciegle und Mitarre aus Machein, Sr. Pachter Chrigeki und Sr. Kommiff. Guftab aus Ropafzemo, Sr. Raufm. Delschläger aus Fraustadt, I. im Hotel de Dresde; Die hrn. Guteb. Graf v. Kwiledi aus Murownice, v. Turno aus Dbiegierge, v. Rofineli aus Targowa-gorta u. v. Poninefi aus Tulce, I. im Hôtel de Vienne; Gr. Pfandbesiter Vassow aus Pobebolice, t. in No. 11., fr. Raufm. Friedeberg aus Grat, I. in No. 20 Bafferfir.; Br. Dekonom Lewandoweffi aus Robnit, I. im goldenen Baum; Gr. Landrath v. Rarczewelli und fr. L. und St. : Ger .= Uffeff. v. Rarczewelli aus Rrotofdin, Die frn. Guteb. Schulz aus Rornaty, v. Walifzewefi aus Malachome, v. Prabynefi aus Klincz, v. Lafzewöfi aus Szerafowice, v. Wilfonsti aus Probowice, von Bronifs aus Dtocano; I. im Hotel de Paris; bie Brn. Raufl. Goldftein und Rurft und Br. Brantweinbrenner Rraustopf aus Jaraczewo, fr. Ginmohner Gilberftein aus Gantonuff, I. im rothen Rruge; Sr. Pachter Banaffiewicz aus Lagiemnif, Die Brn. Guteb. v. Gorgeneli aus Rarmir, b. R'ereli aus Diemierzewo, b. Cforgemeli aus Ramieniec, v. Urbanoweffi aus Durrhund, 1. im Hôtel de Varsovie; die Gerren Guteb. v. Cobieranefi aus Ropanina, v. Ctalamefi aus Strytomo, v. Rrajemefi aus Lubofinn, v. Dienkowski aus Enchen, v. Morge aus Rarfy, von Rabgicki aus Cempelfowo, v Pradgynofi aus Walcau, Gr. Raufin. Jegyfiewicz aus Samter, I. im Hotel de Hambourg; Br. Pachter Nowadi aus Ziggin, I. in Do. 59 Marft; Br. Dberamin. Sildebrand aus Jeziorte, Br. Probft Rwalinsti aus Dies prufzewo, fr. Wirthich .= Commiff. Szuchowski aus Winchowie, I. int Hotel de Berlin; Die hrn. Guteb. v. Berefi jun. aus niemorga, von Rierefi aus Difromo, I. in Do. 36 Bredl Str.; die grn. Guteb. Mann aus Leg, Rofolowefi aus Rollin, Sr. Propinationepachter Liebas aus Jimno, Die grn Kauft. Munter aus Dufgnif, Chachian aus Birnbaum, Schilff aus Wollftein, Lubezonefi aus Samter u. Malfe and Pinne, I. im Cichfrang; Gr. Guteb. v. Rogalinefi and Gwiagdowo, I, in Ro. 23 Breiteftr.; fr. Guteb. Bufowefi aus Piotromo, fr. Defonomic-Infp Graba's fiewicz aus Cofotow, Gr. Felomeffer Blemann aus Pafose, Sr. Defan Rwappig und Sr. Pachter Goenichi aus Domachowo, Sr. Burger Rocgorowelli aus Bittlowo, I. in ben 3 Sternen; Gr. Guteb. Clabofjeweft aus Uffafgewo, I. im Schwan; Dr. Rommiff. Majeweft und fr. Forfter Sawinsfi aus Biegdrowo , fr. Wirthich .-Jufp. Schneiber aus Patoslaw, Sr. Gutep. Rraufe ans M. Friedland, Sr. Muhlengutepachter Rudolph aus Szegepanfowo, Sr. Raufm. Gifig aus Robelin, I. im Hotel de Pologne; die gen. Guteb. Gebr. Drzewiedi aus Rozanna, I. in Do. 16 Wallifdei; die Grn. Guteb. v. Drweefi, v. Rurowefi aus Baborowfo, und v. Romeadowicz aus Gamter, L. in Do. 40 Gerberftr.; Sr. Raufm. Raufmann aus Galancy, Sr. Raufm. Gfaatfohn und Sr. Runfibrenner Sfaatfohn aus Chodziefen, Sr. Runfibrenner Bolff aus Procznowo, Sr. Sandelem. Ceelig aus Rogafen, I im Eichborn; Sr. Defonom Rlar aus Gofffowo, Sr. Amtmann Apelt aus Tirschtiegel, 

1) Nothwendiger Verkauf. Dber, Landesgericht zu Posen.

Das Rittergut Smogorzewo nebst ben Vorwerken Talary und Hyacyntowo im Kreise Arbben, abgeschäft auf 33,438 Mthlr. 24 sgr. 5 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański

Główny Sąd Ziemiańsk w Poznanju.

Dobra szlacheckie Smogorzewo w powiecie Krobskim oraz z folwarkami Talary i Hyacyntowo, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 33,438 Tal. 24 sgr. 5 fen. wedle taxy, mogącey

tember 1839. Bormittage 11 Ubr an ordentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt werbent and enter Some de de de

Pofen, ben 13. Februar 1839.

signaged a orest propheterson bayl. Clark per aparamentample of the the

im Bietungetermine am 16ten Sep- bye przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maia być w terminie do licytacyina dniu 16. Września 1839 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedane.

Poznań, dnia 13. Lutego 1839.

and the control of th 2) Der Stadtrath Abalbert Jegioro= Podaie się ninieyszem do wiadowofi und das Fraulein Franzista Popla- mości publiczney, że Ur. Woyciech wefa hieselbst haben mittelft Chevertra: Jeziorowski Radzca miasta tuteyszewelches hierdurch zur offentlichen Rennt= Czerwca r. b. wspólność majątku i niß gebracht wird.

ges bom 5. b. M. die Gemeinschaft ber go i Franciszka Poplawska Panua, Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, kontraktem przedslubnym z dnia 5go dorobku wyłączyli.

Pofen, am 18. Juni 1839. Poznań, dnia 18. Czerwca 1839. Ronigt. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

Der Sattlermeifter Friedrich Wil-31 helm Schröter und die Dorothea geb, Plotfe biefelbit baben mittelft Chevertrages vom 28. Mai b. I, nach erreichter Großiah= rigfeit der Letzteren, Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch jur bffentlichen Rennt= niß gebracht wird.

Pofen, am 18. Juni 1839. Ronigh Land = und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszem do miadomości publiczney, że Fryderyk Wilhelm Schroeter meister professyi siodlarskiev i Dorota Plotkowna z mia. sta tuteyszego, kontraktem przedślubnym z dnia 28. Maja r. b. stawszy się ostatnia pełnoletnia, wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 18. Czerwca 1839. Król. Sad Ziemsko- mieyski.

Der Oberlehrer August Loreng Glas bifch und bas Fraulein Cacilie Czwalina hiefelbft haben mittelft Chevertrages vom 13. b. Mts. bie Genreinschaft ber Guter unter Beibehaltung ber bes Ermerbes aus-

Podaie sie ninieyszem do wiado. mości publiczney, że August Wawrzyn Gladisch nauczyciel dla wyższych klass i Pani Cecylia Czwalina z Poznania, kontraktem przedślubnym z dnia 13. m. b, wspólność mageschloffen, welches bierburch jur bffents lichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 14. Juni 1839. Ronigl. Lands und Stadtgericht.

iątku wyłączyli, wspólność dorobku zaś zachowali.

Poznań, dnia 14. Czerwca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Define den 13. Rebende 1830

1835 zu Korzen, bei Azetnia, verstorbes nen Müllermeisters Carl Gottlieb Japte und seiner am 21. Mai 1827. mit Tobe abgegangenen Chegastin Helena, geb. Smolny, ist heute ber erbschaftliche Lisquibations. Prozeß erbssnet worden. Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche sieht am 30. September e. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landsund Stadtgerichts-Rath Cleinow im Partheienzimmer des hiefigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht mels bet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart und mit seinen Fordes rungen nur an dadjenige, was nach Bes friedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Namentlich aber werben zu bemfelben bie ihrem Namen und Aufenthalte nach unbekannten Johann und Barbara Saystefchen Erben zur Anmelbung ihrer Anssprüche vorgelaben.

Rempen, ben 25. April 1839. Ronigl, Lands u. Stadtgericht.

Nad pozostałością Karóła Bogumie la Jayte młynarza zmarłego na dniu 9. Maja 1835 na Korzeniu przy Rzetni i małżonki iego Heleny z Smolnych na dniu 21. Maja 1827 zmarłey, otworzono dziś proces spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 30. Września r. b. o godzinie 9. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed W. Cleinow Radzcą Sądu Ziemskomieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Mianowicie zapozywaią się na termin ten z imienia i nazwiska tudzież mieysca pobytu niewiadomi sukcessorowie po Janie i Barharze Jaytach celem podania pretensyi swych.

Kempno, dnia 25. Kwiet. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

6) Mothwendiger Verkauf. Land : und Stadtgericht gu og compens Rempen. Francisco

gur erbschaftlichen Liquidations-Maffe bes Lieferanten Schlamme Bolf Friedlander gehbrige haus, abgeschatt auf 580 Atlr. 2 fgr. 6 pf. zufolge ber, nebst Spoothes fenschein und Bedingungen in ber Regis fratur einzusehenden Tare, foll am 26. September 1839 Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtoffelle fubhaffirt werden. der Salebay gent fonte as Planiecie Grenout, posities va-

Alle unbekannten Real : Pratendenten Wszyscy niewiadomi pretendenei werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in biefem Ter= knieniem prekluzyi zglosili naypomine zu melben.

Rempen, ben 28. Mai 1839. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

7) Bekanntmachung. Alle diejenigen, welche an die Unitstaution bes entlaffenen Sulfeboten Gottfried Genft= leben aus feiner Amteverwaltung bier= felbft Unfpruche ju haben bermeinen, werben hiermit aufgeforbert, Diefelben fpateftene in dem auf den 12. Juli b. 3. Bormittags um 10 Uhr bor bem Rand = und Stadt = Gerichte = Rath herrn Ebing im Schloffe hierfelbft anftehenben Termine geltend gu machen, widrigens falls fie bamit praclubirt, und an bas abrige Bermogen des u. Genftleben wers ben verwiesen werben, man an absto

Liffa, den 11. Mai 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna, Sąd Ziemsko - mieyski w Kempnie.

Das hierfelbft sub No. 258 belegene, Dom tu pod No. 258 polożony, do spadku likwidacyiney massy lieferanta Schlamme Wolff Friedlaendera należący, oszacowany na 580 Tal. 2 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 26. Września 1830 przed południem o godzinie otéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sadowych sprzedany.

> realni wzywaią się, aby się pod uniźniey w terminie oznaczonym.

> Kempno, dnia 28. Maja 1839. Król, Sąd Ziemsko-mieyski.

> Obwieszczenie. Wszyscy, którzy do kaucyi urzędowey oddalonego pomocnika woźnego Bogumira Senfileben z urzędowania iego tuteyszego, iakowe pretensye do roszczenia mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszem, aby takowe naydaley w terminie dnia 12go Lipcar. b. o godzinie 10téy przed południem przed Sędzią Sądu Ziemsko-mieyskiego Eding w tuteyszym zamku wyznaczonym udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami swoiemi prekludowani i do reszty maiatku Senftlehua wskazanemi zostaną.

Leszno, dnia 11. Maja 1839. Król. Sad Ziemsko mieyski.

8) Boitralvorladung ber unbefannten Erben bes im Jahre 1806 ber= ftorbenen Gottfried Grunert, Die feiner

gierung ju Dofen werben bie unbefanne ten Erben bes, im Jahre 1806 ju Meuborff Roniglich, biefigen Rreifes verffors benen Gottfried Grunert, Die feiner Chefrau Glifabeth Grunert, fpater verebe= lichten Bliefner und bie bes Gohnes ber Grunertschen Cheleute, Ramens Friebrich hiermit aufgefordert, fich entweber fchriftlich ober personlich binnen 9 Do. naten, fpateftene aber im Termine ben 19. November d. J. Bormittage um 11 Uhr in unferem Geschafte Locale por bem herrn Referendarius Bothe gu melben, und weitere Unweifung gu erwar= ten, widrigenfalls fie mit ben Rechten an bie Berlaffenschaft bes Gottfried Grugesprochen merben wird. mineral of the year of the delication

Brefchen, am 31. December 1838. de sinishoy is a single light up the

Zapozew edyktalny niewiadomych spadkobierców po Gottfredzie Gruenert w roku 1806 zmarłym, po Chefran Elifabeth Grunert, fpater ver- Zonie iego Elzbiecie Gruenert po. chelichten Bliefner und Die, bee Cohnes znieg zamegney Bliesnerii po Fryde. ber Grunertichen Cheleute, Namens ryku Gruenert, synu malżonków Gruenert, thichiar is Auro, misches

Auf ben Antrag ber Koniglichen Re= Na wniosek Królewskieg Regencyi Poznańskie wzywaią się ninieyszem niewiadomi spadkobiercy po Gottfre. dzie Gruenert w roku 1806 w Nowevwsi Królewskiey, powiatu tuteyszego zmarłym, tudzież po żonie iego Elźbiecie Gruenert, późniéy zamežnév Bliesner i po Fryderyku Gruenert synu małżonków Gruenert, ažeby się albo na piśmie, albo osobiście w przeciągu 9 miesięcy, a naypóźniey na terminie dnia 19. Listopadar, b. przed południem o godzinie 11tév w izbie posiedzeń naszych przed Deputowanym Referendaryuszem Rothe zgłosili i dalszych zaleceń oczekiwali, albowiem w razie nert pracludirt und lettere dem Fieco jus przeciwnym z prawami swemi do pozostałości Gottfreda Gruenert prekludowani beda, a ta skarbowi publicznemu przysądzona zostanie.

Września, dn. 31. Grudnia 1838. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski. time in eather hate and and

9) Loittal : Citation. Die Amtes Raution bes entlaffenen Sulfeboten und Erefutor Darmftabt foll bemfelben frei= gegeben werben.

Es werben baher alle bienigen, welche an diefe Raution per 74 Athlr. 11 fgr.

Zapozew edyktalny. Kaucya oddalonego z Sądu tuteyszego pomocnika exekutora i woźnego Darmstadt, ma temuž býć wydana.

Zapozywaią się tedy wszyscy ci, którzy do wzmiankowané y kaucyi w

ter in the sense deriving

6 pf. aus irgend einem rechtlichen Grunde Ansprüche zu haben vermeinen, zur
Anmeldung und Verificirung ihrer Forderungen zu dem auf den 10. Aug ust
c. Vormittags 11 Uhr im hiesigen Gerichtslofale vor dem Dep. Hrn. Land- und
Stadtgerichts-Rath v. Ziegler angestieten
Termine mit der Warnung vorgeladen,
daß sie nach fruchtlosem Ablaufe des Termins ihrer Ansprüche an die Raution
verlustig geben und an die Person des
Kautions Bestellers werden verwiesen
werden.

Roften ben 14. Juni 1839. Ronigl, Land und Stadtgericht.

10) Subhaftationspatent. Das in ber Stadt Wiffet gelegene, aus zwei Bohnhaufern, einem Stalle, einer Scheune und 38 Morgen 68 Muthen Ader und Garten beftehende, ju Erbpachterechten verliebene burgerliche Ackergrundftuck ber Martin Limpfchen Cheleute, welches ge= richtlich auf 716 Rthir. 11 Sgr. 8 Pf. abgeschätzt ift, foll mit bem barauf befindlichen Birthichafte = Inventarium, beffen Werth auf 20 Rthir. 10 Ggr. er= mittelt worden, Schuldenhalber in termino ben 15ten Dftober c. an hiefiger gewohnlicher Gerichteffelle vor bem Deputirten herrn gand= und Ctadt= Gerichte = Rath Urndt bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben.

Der Sypothekenschein und bie Taxe tonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Lobfens ben 13. Mai 1839. Konigl. Land= und Stadtgericht.

ilości 74 Tal. 11 sgr. 6 fen. z iakiego kolwiek prawnego źródła pretensyi mieć sądzą, do podania i udowodnienia takowych, na termin dnia 10. Sierpnia r. b. o 11téy godz. przed południem w tuteyszym lokalu sądowym przed Deputow. Ur. Ziegler Radzcą Sądu Ziemsko - mieyskiego z tém zagrożeniem, iż po upłynieniu terminu nadaremnym z swemi pretensyami do rzeczonéy kaucyi za utracaiącym uznani, i do osoby wystawionéy kaucyi oddaleni zostaną.

Kościan, dnia 14. Czerwca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Patent subhastacyiny.

Posiadłość mieyska w mieście Wy. soce położona, z dwóch domów, stay. ni, stodoly i 38 morgów 68 [pretów roli i ogrodów składaiąca się; prawem wieczysto dzierzawném nabyta, Marcinowi Limp i żonie iego należąca, sądownie na 716 Tal. 11 sgr. 8 fen. oszacowana, ma być wraz z inwentarzem gospodarskim, którego wartość na 20 Tal. 10 sgr. wyśledzono, dla długów w terminie dnia 15. Października r. b. tu w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych przed Deputowanym W. Arndt Radz. ca Sadu Ziemskiego publicznie do naywięcey daiącego sprzedaną.

Wykaz hypoteczny i taxa może być w Registraturze naszey przeyrzanz.

Lobženica, dnia 13. Maja 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

11) Droclama. Im Sypothefen= buche bes im Großherzogthum Dofen, Areises Inowraclam, Domainen = Umts Murgono, im Dorfe Wonorze sub No. 13 ber Praffations . Tabelle belegenenen Erbyachts = Rruggrundflude, jest ber Wittwe Suninger, Margaretha geborne Reit, und beren 6 minderjährigen Rins bern gehörig, ift sub Rubr. III. No. 3. für Peter Burg in Rolonie Spital ein Rapital von 400 Mthir, nebft 5 pCent Binfen eingetragen. Subject visit by transfer of the

Die hieruber ausgestellte gerichtliche Schuldurfunde vom 18. Mai 1827 nebft bem unter bem 2. Juli 1827 über bie erfolgte Eintragung im Sypothekenbuche ansgefertigten Sypothefenscheine, ift nach ber Ungabe ber Erben bes urfprunglichen Gläubigere verloren gegangen. Alle diejenigen, welche Rechte irgend einer Urt an biefes Dokument haben, werden baber aufgeforbert, fich in bem auf ben 30. September c. Vormittags um 10 Uhr vor herrn Rath Ponto anberaumten Ter= mine mit ihren Unspruchen gu melben. widrigenfalls fie mit allen Rechten baran prakludirt werben follen, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wirb.

Inemraciam, ben 30. Mai 1839. Rbnigl, Land : n. Stabtgericht.

Liebenites, dala 13, M

Proclama. W księdze hyporeczney, wieczysto dzierzawny nietuchomości karczemney w Xięstwie Poznańskim, powiecie Inowrocławskim, Amcie domanialnym Murzynie wsi Wonorzu pod No. 13 tabelli prestacyinéy położonéy, na teraz do wdowy Hüninger Małgorzaty z Reicow i sześćciorga nieletnich iéy dzieci należący, zaintabulowany iest pod Rubryką III. No. 3 kapitał w ilości 400 Tal. z procentem po 5 od sta dla Pio. tra Würca w kolonii spitalu.

Wystawiona na dowód tego obligacya urzędowa z 18. Maja 1897 r. zaginęła wedle popadania sukcessorów wierzyciela pierwiastkowego wraz z attestem hypotecznym z dnia 2go Lipca 1827 r. intabulacya w księdze hypoteczney wykazuiącym.

Wzywamy więc wszystkich do tegoż dokumentu prawo iakiegokolwiek bądź rodzaiu maiących, ażeby na terminie dnia 30. Wrześniar, b. o 10. godzinie przed Ur. Ponto Radzcą Sądu z pretensyami swemi się zgłosili, gdyżby w razie przeciwnym z wszelkiemi do niego prawami prekludowani i wieczne im milczenie naka. zanem było.

Inowrocław, dnia 30. Maja 1839. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

to life and the and be offered that the property

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 152. Mittwoch, ben 26. Juni 1839.

12) Bekanntmachung. In Ber- Obwieszczenie. W związku z nafolg unferer Befanntmachung vom 15. b. M. zeigen wir gang ergebenft an, baß um ben von ber Ctadt Pojen ansgesetzten Rennpreis nur im Großherzogthum Dofen geborne Pferde, von ben Gigenthumern, welche zugleich Mitglieder bes Bereins fenn muffen, geritten, concurriren burfen.

Da übrigens bie Folge ber Rennen Gdy wreszcie poreadek gonitw u. überhaupt eine Menderung erlitten bat, so wird folde noch mittelft eines besondern sie modna z oddzielnego wykazu Tableaus dargeftellt werben.

Pofen, den 22. Juni 1839. Mamens bes Direftorii bes Bereins fur Imieniem Dyrekcyi Towarzystwa po-

Proving Pofen. Der General = Gefretair Bitter, Bitter

szém obwieszczeniem z dnia 15. m. b. donosimy ninieyszem, iż o wyznaczoną od miasta Poznanla nagrode, tylko konie w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem ulegle, na których właściciele, będący członkami towarzystwa, iechać powinni, ubiegać się moga.

legi odmianie, o nim przeto będzie przekonać.

Poznań, dnia 22. Czerwca 1839. Berbefferung ber Pferdezucht ze. in der lepszenia chowu koni i t. d. w prowincyi Poznańskiey.

Sekretarz Generalny Bitter.

Rechenschafts - Bericht ber Berlinischen Lebens - Berficherunge - Gefellichaft. 13) Rachbem ber von der Direktion der Berlinifchen Lebens , Berficherungs , Gefellichaft in ber General Berfammlung ber Aftionairs am 25. Mary d. J. vorgelegte Reche nunge. Abschluß die statutenmäßige Revision erfahren hat und der Bermaltung die unbeschränfte Decharge ertheilt ift, wiederholen wir die Angeige der bereits am 19. Januar d. J. vorläufig veröffentlichen Refultate unferer Geschäftsführung im verfloffenen Jahre, wie folgt:

Im Jahre 1838 melbeten fich gur Berficherung 1028 Perfonen mit 1,081,200

Thalern. Nach Abzug ber im Laufe bes Jahres Ausgeschiebenen, ber abgelaufenen temporairen Policen, ber nicht zur Annahme geeignet gefundenen Anmeldungen und von 20 verstorbenen, mit einem Kapitale von 18,400 Thalern versichert gewesenen Personen, ist das am Schlusse 1837 verbliebene laufende Risico von 1,476,400 Thalern unter 1175 Personen im Jahre 1838 auf 2,272,100 Thaler unter 1985 Personen gestiegen. Es ergiebt sich hiernach ein reiner Zuwachs von 795,700 Thalern mit 810 Personen.

Machdem von der gesammten Jahres: Einnahme der Betrag der in Folge der eingetretenen Todesfälle zahlbar gewordenen Kapitalien, die sämmtlich unstrirten Untosten und der zur Deckung der laufenden Gesahr erforderliche Keservesonds in Absrechnung gebracht worden, hat sich für das Jahr 1838 der bedeutende Ueberschuß von 29,183 Thalern herausgestellt, welcher, nach Abzug des statutenmäßigen Beistrags zu den fixirten Berwaltungskosten, nach dem Jahresschlusse 1842 zur Bertheilung kommen wird und den auf Lebenszeit Bersicherten, welche zu 3 an demselben participiren, eine erfreuliche Dividende verspricht. Wir verbinden hiermit die Auszeige, daß folgende, in der General Bersammlung vom Jahre 1838 beschlossen, Zujäge und Erweiterungen des Geschäftsplans nunmehr die Allerhöchste Genehmis aung erhalten haben:

1) Bur Bequemlichkeit ber auf Lebenszeit sich versichernden Personen wird auch schon für die Pramien bes ersten Jahres die statutenmäßig zulässige viertels ober halbjährliche Terminalzahlung bewilligt, auch sollen dergleichen Zahlungen den auf bestimmte Jahre sich Bersichernden in dem Falle zugestanden werden, wenn die Bersicherung für mindestens zwei Jahre genommen und die

Bramie für bas erfte Jahr voll entrichtet wird.

2) Bei lebenslänglichen einfachen Berficherungen fieht es bem Untragenden frei, du bestimmen, ob bas verficherte Rapital bei eintretendem Zahlungsfall entweder

a) bem fich alebann legitimirenden Eigenthumer der Police, ober

b) ber namentlich zu benennenden Verson, oder endlich

c) dem Borzeiger der Police ausgezahlt werden foll.

3) Personen, welche im auswärtigen Militairdienst steben, ober Bersicherte, die in benfelben übergehen, sind für die Friedenszeit, gleich dem Preußischen Militair, zur Bersicherung bulässig, und nicht, wie früher, von derselben ansgeschlossen.

4) Die Gefellschaft erbietet fich, bemjenigen, welchem nach bem Tobe bes Berficherten bas versicherte Kapital zufällt, nach seiner Bahl, ftatt bes lettern,
theilweise ober gang, eine seinem Alter angemessene lebenslängliche Rente zu

bezahlen. Die nahern Bestimmungen hieruber, nebft ben fur ben Betrag ber jabrlichen Rente jum Grunde ju legenden Sabellen, werden in Rurgem verbf.

fentlicht werben.

Endlich bemerken wir, bag die lette General-Berfammlung ber Aftionairs die Bebingungen, unter welchen ben auf Lebenszeit verficherten preufischen Militairs, im Ralle eines ausbrechenden Rrieges, die Ausdehnung ihrer Berficherung auf Rriegsgefahr geftattet fenn foll, im Allgemeinen feftgeftellt und die unterzeichnete Direktion autorifirt hot, die hieruber gefaften Befchluffe beim wirklichen Ausbruche eines Rrieges jur Ausfuhrung ju bringen. Die desfallfige Beroffentlichung wird beim Eintreten Des vorausgefesten Falles rechtszeitig erfolgen.

Hebrigens befinden fich die Geschafte ber Gefellschaft auch feit bem vorigen Jahresfchluffe in bem bisherigen Fortschreiten. Die Direktion ift berechtigt, hieraus Die Anerkennung ber liberalen Grundfate bes Inftituts von Seiten bes Publifums gu entnehmen, und wird fich ferner bemuben, Diefelben mit möglichfter Lonalitat gur

Unwendung ju bringen.

Geschäfts - Programme und fonftige Unleitungen gur Berficherung find von allen Agenten ber Gefellschaft und im Gefchafte Bureau berfelben unentgeldlich gu erlangen. Berlin, ben 10. Juni 1839.

Direktion ber Berlinischen Lebens Berficherunge , Gefellschaft.

(geg.) C. B. Brofe. C. G. Bruftlein. F. G. v. Salle. DR. Magnus. Direftoren.

Lobed, General : Agent.

<sup>14)</sup> Die Runftausffellung im großen Gaale bes Hotel de Dresde ift taglich von 9 Uhr Bormittags bis Abende 7 Uhr gebffnet.

<sup>15)</sup> Beife achte Leinwand aller Arten biesjahriges Bleiche und fertige Leibwafche au fehr billigen Preisen empfiehlt: 21. Schmidt, alten Martt Ro. 62, und in Bromberg Friedricheftraße Do. 53.

<sup>16)</sup> Bekanntmachung. Chriftian Gottlieb Beinrich, Leinwandfabrifant aus Dher-Dberwit bei Bittau in Sachsen, empfiehlt fich zu biesem Johanni-Martte mit ausgesuchter weißer und bunter Leinwand ber beften Gattung, Tifchzeug, Sand= tucher, auch Ranquin. Die Bube ift der Raufmann Gumprechtschen handlung ge= genüber an ber Kontaine.

- 17) Das Louis Falksche neue Pianoforte, Magazin, Markt No. 89. Ich unterhalte stets ein sehr reichhaltiges Lager Pianosorte's in Flügel= und Tafelsorm, welche allen Unforderungen sowohl in Ion als der Bauart entsprechen und leiste für diese in den neuesten Holzarten mit Eleganz in Polixander, Jocorando, Zebra, Mahagoni und Kirschbaumholz angesertigten Instrumente die sicherste Garantie auf eine geraume Zeit. Nächst diesen empfehle ich das erst gestern aus der Breslauer Kunst-Ausstellung erhaltene, nur für mich angesertigte aufrechtste hen de Pianosorte, volle sieben Octaven, welches als neue Ersindung durch seine Großartigkeit der Mechanik alle bisher gesehenen übertrifft. Kein Flügel ist an Kraft und Fülle des Tones ihm gleichzustellen. Abzahlungen werden soliden Käufern bewilligt.
- 18) Die so fehr beliebte Gesundheits-, so wie verschiedene andere Sorten Chokoladen, hat erhalten und offerirt zu Fabrikpreisen mit ansehnlichem Rabatt: M. J. Goldstein, Breslauerstr. No. 12.
- 19) Die neu etablirte Tabackhandlung von Gebr. Friedlander, alten Markt unterm Rathhause, empsiehlt ihr wohl affortirtes Lager aller Arten Rauch = und Schnupftabacke, en gros und en detail, besonders sehr alten Barinas in Rollen, à 20 Sgr. pro Pfund, achten Messing, Havanna-Cigarren, so wie den allerbesten Turkischen Tabak in Blasen, zu außerst billigen Preisen.

Pofen, den 24. Juni 1839.

- 20) Uwiadomienie. 200 sztuk maciór i 100 iałowych młodych owiec dobrze poprawnych i do chowu zdatnych, iako téż młodocianne iałowe rogate bydło, będzie sprzedawane przez publiczną licytacyą dnia 9. t. r. w Dominium Mystkach powiecie Sredskim, 4 mile od Poznania a 1½ mili od Września.

  Dominium.
- 21) Młyn wodny o dwóch gankach i iagielniku na odnodze rzeki Prosny w powiecie Pleszewskim położony, na 3 lub 12 lat iest do wydzierzawienia; ochotę maiący, zgłosi się do Dominium Kuchary, gdzie warunki będą.

and the property of the season of the